# DZIENNIK BZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 23 Września 1837 r.

Nro 5436 D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy stosownie do zaszłej zmiany w Statucie Urządzenia wewnętrznego Senatu, a mianowicie w art. XVI Prezes Senatu jest Naczelnikiem Najwyższym Policyi, i pod Jego szczególnym kierunkiem zostaje Wysoka Policya i Policya Cudzoziemców, zawiadomia się przeto tak władze publiczne, jak obywateli i mieszkańców W. M. Krakowa i Jego Okręgu, iż od dnia 1 Października r. b. jako terminu, od którego zaszłe zmiany w Statucie urządzenia wewnętrznego Senatu obowięzywać mają, wszelkie rapporta i przedstawienia, w dwóch powyższych

przedmiotach, nie już do Senatu, lecz do Prezesa Senatu czynionemi bydź mają.

Kraków dnia 12 Września 1837 roku.

· Prezes Senatu HALLER.

Sekrctarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 5359 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż Gąsiowski Jędrzej wniósł prośbę o udzielenie mu zezwolenia na przesiedlenie się do miasta Jordanowa w Galicyą Ces. Austryacką; ktoby przeto miał jaką pretensyą do rzeczonego Gąsiowskiego Jędrzeja, spiesznie takową usprawiedliwić winien, jeżeli bowiem w ciągu miesiąca jednego, żadne podanie przeszkody wyłuszczające zrobionem nie będzie, zezwolenie żądane Gąsiowskiemu wydanem zostanie.

Kraków dnia 14 Września 1837 roku.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 6984.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI. W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż P. Małgorzata z pierwszego małżeństwa Brukalska a z drugiego Skalska, wniosła prośbę o udzielenie zezwolenia na przesiedlenie do Galicyi Ces. Austryackiej; ktoby więc miał do wniesienia jakiej przeszkody przyczynę, zgłosić się może do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi, w przeciwnym bowiem razie po upływie miesiąca od dnia dzisiejszego pozwolenie żądane wydanem proszącej zostanie.

Kraków dnia 16 Września 1837 roku.

Senator Prezydujący
X. WALCZYŃSKI.
Za Sekretarza J. Wesseli.

Nro 7014.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek Uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 2 Września r. b. do Nru 5266 zapadłej, odbywać się będzie w Biórach Wydziała Spraw Wewnętrznych i Policyi w dniu 26 b. m. i r. o godzinie 10 rannej licytacya in minus na dostawę płótna dla więźni kryminalnych potrzebnego, jednego gatunku łokci 1830, drugiego łokci 1800, oraz obuwia par 150. Gena wywołania pierwszego gatunku płótna jest po groszy 13 łokieć, drugiego po groszy 15, a para obuwia po złp. 5. Próby widzieć można w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi. Chęć licytowania mający opatrzeni w stosowne vadia w miejscu i czasie powyżej wskazanych stawić się zechcą.

Kraków dnia 18 Września 1837 roku.

Senator Prezydujący
X. WALCZYŃSKI.
Za Sakretarza J. Wesseli.

Nro 6761.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 Pazdziernika r. b o godzinie 10 rannej odbywać się będzie w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi, licytacya in minus na dostawę dla pociągów Skarbowych, owsa korcy 741 garncy 13, siana centnarów 1423 funtów 50, słomy kłoci centnarów 379 funtów 60, słomy mierzwy centnarów 569 funtów 40. Chęć licytowania mający opatrzeni w stosowne vadia w miejscu i czasie powyżej wskazanych zgłosić się zechcą, gdzie także o innych warunkach dowiedzieć się można.

Kraków dnia 18 Września 1837 roku.

Senator Prezydujący X. WALCZYŃSKI. Za Sekretarza J. Wesseli.

Odpis do Nr 7228 D. W. S. W. i P.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZACYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Postępując w duchu Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 9 b.m. i r. do Nr. 5397 D G. wydanej; Wydział podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż kamienica kapitulna w Krakowie głównie przy ulicy Grodzkiej pod L. 121 stojąca, przechodnia na ulicę Kanonna, sprzedaną zostanie na własność w drodze administracyjnej w Biórze Wydziału w dniach 30 Września i 16 Października r. b. o godzinie 10tej z rana, stosownie do warunków przez Senat Rządzący zatwierdzonych, tu poniżej zamieszczonych.

Kraków dnia 19 Września 1837 roku.

Senator Prezydujący
(podpisano) X. WALCZYŃSKI
Za Sekretarza (podp.) J. Wesseli.

### Warunki do licytacyi.

- 1) Kamienica Kapituły Katedralnej Krakowskiej głównie przy ulicy Grodzkiej pod L. 121 stojąca, sprzedaną będzie w drodze administracyjnej przez publiczną licytacyą w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi w terminach poniżej wyrażonych.
- 2) Licytacya rozpocznie się od summy szacunkowej złp. dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy Nr. 19,393, jako taxy urzędownie oznaczonej.
- 3) Chcący licytować, złoży tytułem vadii złp. tysiąc dziewięćset czterdzieści Nr. 1940, które w razie niedotrzymania jakiegokolwiek watunku, nabywca utraci i nowa licytacya na koszt jego i stratę ogłoszoną zostanie.
- 4) Z summy wylicytowanej pozostawioną będzie przy kamienicy na pierwszej hypotece kwota złp. dziewięć tysięcy Nr. 9000, od której nabywca opłacać będzie procent po 5 od 100 od dnia zalicytowania do Kassy Prokuratoryi Kapituły Krakowskiej; resztę summy wylicytowanej doliczy Nabywca do vadium i takową wypłaci do Kassy Głównej w przeciągu dni trzech od dnia licytacyi. Poczem dopełnione będą inne formalności urzędowe do przelania własności rzeczonej kamienicy na nabywcę, zawsze jednak kosztem tegóż nabywcy.
- 5) Do takowej licytacyi, przeznaczają się dwa termina, pierwszy na dzień 30 Września, drugi na dzień 16 Października r.b.

Na pierwszym jednak terminie przybicie stanowcze nastąpi, skoro znajdzie się pretendent ofiarujący summę do pierwszego wywołania oznaczoną to jest złp. 19,393.

Za zgodność świadczę Za Sekretarza J. Wesseli.

Nro 13,919.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż włościanom z wsi Dąbia skradziono cztery konie poniżej opisane, ktoby przeto wiedział gdzie się te znajdują zechce donieść najbliższej władzy miejscowej dla stosownego postąpienia.

Kraków dnia 16 Września 1837 roku.

Za Dyrektora Policyi Majer Kom. Kaniewski Sekretarz.

### Opis skradzionych koni.

1. Klacz lat 7 mająca dereszowata, nogi zadnie białe i na czole kwiatek. 2. Zrebczak lat 2½ maści dereszowatéj, nogi białe i łysy na czole. 3. Klaczka rok jeden mająca dereszowata bez odmiany. 4. Koń gniady na lewej nodze martwą kość mający, nieco ogona urzniętego lat 8 mający.

Za zgodność świadcze Kaniewski Sekr.

Nro 14,302.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż karta krajowości dla Izraela Bornstein wydana zaginęła; ktoby przeto takową znalazł, zechce ją złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 21 Września 1837 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.